## Posener Intelligenz-Blatt.

Freitag, ben 20. April 1827.

## Angekommene Frembe vom 17. April 1827.

Herr Kaufmann Meyer aus Frankfurth a. b. D., Hr. Kreis-Steuer, Einnehmer Blindow aus Wreschen, Hr. Commissarius Poser aus Wola, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Commissarius Briese aus Neudorst, Hr. Kondukteur Heisnisch aus Dzialyn, I. in Mro. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Erbherr Morawski aus Kolowiecko, I. in Mro. 175 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer Daleszynski aus Posmarzany, I. in Mro. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Komierowski aus Chroplewo, Hr. Oberamtmann Tantin aus Luschwitz, Hr. Oberacteuer-Inspector Maschwitz aus Etrzalsowo, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Landschaftsrath v. Malezewski aus Niemezyn, Hr. Gutsbesitzer Licht aus Nieder-Zedlig, I. in Mro. 251 Breslauerstraße.

Den 18ten April.

Herr Oberst v. Diericke aus Glah, Hr Fabrikant Mendiger aus Thorn, Lim Mro. 99 Wilde; Hr. Steuerrath Freymann aus Meserih, Hr. Graf Ezarzuecki aus Blociszewo, L. in Mro. 165 Wilhelmssfraße; Hr. Kausmann Strbmer aus Berlin, Hr. Gutsbesiger v. Wiesselawerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Lakinsti aus Milczyn, Hr. Kausmann Hupgen aus Duren, L. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Erbherr Urbanowski aus Chlapowo, L. in Mro. 168 Wasserstraße; Hr. Erbberr Gliszynösi aus Gura, Hr. Erbherr Krasicki aus Maczewo, Hr. Erbherr Koczorowski aus Goscieczyn, L. in Mro. 168 Martin; Hr. Erbherr Koczorowski aus Goscieczyn, L. in Mro. 168. Martin; Hr. Erbherr Lutomski aus Pierzysk, L. in Mro. 23 Walischei.

Subhaffation 3 = Patent.

Das in der Stadt Posen auf der Borsstadt St. Martin unter Mro. 94 beles gene, den Wilhelm und Charlotte Kreilsschen Scheleuten zugehörige Haus und Mebengebäude nehst einen Baumgarten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2982 Kithlr. 15 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger, Schuldenhalber öffentlich an den Meistsbietenden verfauft werden, und die Diestungs-Termine sind auf

ben 24 April &., ben 22. Junius c., und der peremforische Termin auf

ben 25. August c., vor dem Landgerichtstath hellmuth Vormittags um 9 Uhr in unserem Instructions = Zimmer angesetzt. Besitzschigen Käufern werden diese Termine mit der Machricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbictenden zugeschlagen werden soll, in sosen nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfer rer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 27. Januar 1827.

Roniglich Preug. Landgericht.

Subhastations=Patent. Die unter unserer Jurisdiction im Posener Kreise belegenen, und zur Lubovika von Szczutowskaschen Concurs= Masse gehörigen Guter Kiekrz und Star= Patent Subhastacyiny.

Dom tu w Poznaniu na przedmieściu Śgo Marcina pod Nro. 94. sytuowany Wilhelma i Karoliny Kreilów malżonków własny, i postronne zabudowanie wraz z sadem, podług sądowey taxy na 2982 Tal. 15 śgr. oszacowany, ma bydź na wniosek wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym i termina do licytacyi wyznaczone są na

dzień 24. Kwietnia r. b., dzień 22. Czerwca r. b.,

a ostateczny na

dzień 25. Sierpnia r. b., przed Sędzią Ziemiańskim Hellmuth zrana o godzinie 9. w naszym Zamku sądowym.

Maiąci ochotę do kupowania téy nieruchomości zawiadomiaią się ninieyszem o tych terminach z tém oświadczeniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość ta przysądzoną zostanie, skoro tego prawne przyczyny nie dozwolą.

Taxa może bydź każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzana.

Paznań d. 27. Stycznia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.
Dobra Kiekrz i Starzyny w naszéy
jurysdykcyi Powiecie Poznańskim
położone, i do massy konkursowéy
Ludowiki Szczutowskiey należące,

shuy, welche  $1\frac{1}{2}$  Meile von Posen, 2 Meilen von Obornik,  $2\frac{1}{2}$  Meile von Santer, 3 Meilen von Obrzycko und  $2\frac{1}{2}$  Meile von Murowanna-Godlin entsternt, und nach der im Jahre 1825. gerichtlich aufgenommenen Tare auf 33,853 Athlr. 9 sgr. 2 pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag des Justiz-Commissanis Mittelstädt als Eustator der v. Szezutowskaschen Masse bfstentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es ist hierzu ein neuer Bietungs= Termin auf den 23. Juni c. Vormit= tags um 9 Uhr in unserem Partheiens Zimmer vor dem Landgerichts = Affessor Kapp angesetzt, zu welchem wir besitzfähige Käuser mit dem Bemerken einlaben, daß, wenn nicht eintretende recht= liche Hindernisse ein Andres nothwendig nrachen, der Zuschlag an den Meistbiestenden bei erlegtem Kausgelde erfolgen wird.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Realgläubiger, als die Balentin v. Zalewskischen Erben, der Heinrich Mathias, Faktor der Deckertschen Handlung, die Constantia geborne von Skorzewska verehelichte von Zakrzewskasschen Erben, und der Ludwig von Skorzewski hierdurch diffentlich vorgeladen, ihre Rechte in dem anstehenden Licitations-Termine wahrzunehmen, unter der Berwarnung, daß im Falle ihres Außebleidens dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Raufgeldes die Lbschung ihrer Fors

które t½ mili od Poznania, 2 mile od Obornik, 2½ mili od Szamotuł, 3 mile od Obrzyeka, 2½ mili od Murowanéy Gośliny odległe, i podług w roku zeszłym sądownie sporządzonéy taxy na 33,853 Tal, 9 śgr. 2 fenoszacowane zostały, na wniosek Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstaedt iako kuratora massy Szczutowskiéy, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Wyznaczony iet nowy termin licytacyiny na dziesń 23. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 9. w naszéy Izbie stron, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp, na który zdatność kupna posiadających z tém oznaymieniem wzywamy, iż ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie pie będą, przyderzynie naywięcey dającemu po złożeniu licytum nastąpi.

Zarazem wzywaią się z zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako to: sukcessorowie Walentego Zalewskiego, Heinrich Mathias Disponent Handlu Dekertów, sukcessorowie Konstancyi Skorzewskich zamężney Zakrzewskiey i Ludwik Skorzewski, a żeby praw swych w terminach licytacyjnych dopilnowali, pod tym ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się przyderzenie naywięcey dającemu i po złożeniu licytum wymazanie ich summ nawet bez produkcyi na takie wydanych dokumentów nastąpi.

berung auch ohne Production ber barüber fprechenden Documente erfolgen wird.

Die Zare und Bedingungen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Pojen ben 17. Januar 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. Taxa i warunki codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 17. Stycznia 1827.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit in ber Ctadt Bromberg, und zwar in ber Podlanter Geffe sub Nro. 191. und sub No. 1912. belegenen, bem Gchnei= bermeifter Greiter und ber hiefigen Juben-Synagoge jugehbrigen Grundflucke nebst Bubehor, welche nach ber gerichtli= chen Taxe auf 795 Athlr. 6 Sgr. 8 Pf. und auf 206 Rthlr. 26 Sgr. gewurdigt worden, follen auf den Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meifebietenden verfauft werden, und ift ber peremtorische Bietungs = Termin auf ben 31. Mai 1827 bor bem herrn Dber = Landes = Gerichte = Referendarius v. Baczko Bormittags um 10 Uhr allhier angesett.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem Termine einem Jeden frei, uns

Patent Subhastacyiny.

Grunta pod Jurysdykcya naszą w mieście Bydgoszczy pod Nrem 1912 w ulicy Podlenken zwanéy położone, należące do krawca Greitra i tuteyszév Synagogi zydowskiey wraz zprzyległościami, które podług sądownie sporządzenéy taxy na Tal. 795 sgr. 6 szel. 8 i tal. 206 sgr. 26 ocenione zostały, ina żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie, naywięcey daiącemu, iednakowoż każdy grunt z osobna, przedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny na d'zień 31. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Baczko Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomości rzeczone naywięcéy daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolDie etwa bei Aufnahme ber Tare vorge= fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unfe= rer Regiffratur eingeschen werben.

Dromberg ben 8. Februar 1827.

Konigl. Preug. Landgericht.

ność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Bydgoszcz d. 8. Lutego 1827.

Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit in ber hiefigen Stadt und Bocganower Strafe unter Dro. 570 belegene, gur Raufmann Benjamin Gefinerfchen Concure-Maffe gehörige haus nebst Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 1196 Rthlr. 27 far. 6 pf. gewurdigt worden ift, foll offentlich an den Meist= bietenden verfauft werden, und der Bie= tunge=Termin ift auf den zten Mai 1827, vor dem herrn Dber = Landes = Ge= richte-Referendarins v. Bacgto Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

wird dieser Befitfähigen Raufern Termin mit ber nachricht bekannt ge= macht, daß in bemfelben bas Grundftud bem Meiftbietenden zugefchlagen, und auf Die etwa nachher einfommenben Ge= bote nicht weiter geachtet werden foll, in sofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem Termine einem jeben frei, uns Die etwa bei Aufnahme ber Taxe porge= fallenen Mangel anzuzeigen.

Patent Subhastacyiny

Dom mieszkalny murowany pod Jurysdykcyą naszą w mieście tuteyszém na ulicy Bocianowa pod Nrem. 570 położony, do massy upadłości kupca Benjamina Gessnera wraz z przyległościami, który podług taxy sadownie sporządzoney na talarów 1196 sgr. 27 szel. 6 iest oceniony, publicznie naywięcey daiącemu sprze. dany być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 2. Maia 1827 r. zrana o godzinie gtéy przed Ur. Baczko Referendaryuszem Sadu Głównego Ziemiańskiego wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym 'nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, Die Taxe kann zu jeder Zeit in unse= rer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 11. Januar 1827.

Konigl. Preuf. Landgericht.

iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszez d. 11. Stycznia 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

## Subhaffatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im hiesigen Kreise in der Stadt Fordon sub Nro. 133. belegene, den Kausmann Kirstschen Sheleuten zugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtelichen Taxe auf 1612 Athlr. 9 Sgr. 10 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs=Termin ist auf den 30. Mai a. c. vor dem Hrn. Landgerichts=Referendarius von Baczsto Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistdietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesessliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb vier Wochen vor dem letten Termin einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefalleuen Mangel anzuzeigen. Patent Subhastacyiny

Domostwo pod jurysdykcyą naszą w mieście Fordonie Powiecie tuteyszym pod Nro. 133 położone, do małżonków Kirst należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 1612 Tal. 9 śgr. 10 fen. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcej daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 30. Majar. b. przed Ur. Baczko Referendaryuszem Sądu Zieniańskiego zrana o godzinie 9. w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wyma-

gać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność, doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 22. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Daß die während ihrer Minderjährigskeit an den Gutöbesiker Auton v. Kostorowski auf Jasin dei Kosten vereheslichte, und am 3. August v. J. majoren gewordene Frau Theresia Augustina Nepomucena geborne von Turno in der gerichtlichen Verhandlung vom 10ten October 1826. die Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes ausgeschlossen hat, wird gemäß Bestimmung des Allgemeisnen Landrechts Theil II. Tit. I. §. 422 dur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Fraustadt den 1. Marg 1827. Roniglich Preuß, Landgericht.

Befanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastations-Patente soll die auf 702 Athlr. gerichtlich abgeschätzte sogenannte Szkolker Wassermühle bei Orzeszkowo, Birnbaumer Kreises, meistbietend verkauft werden.

Dazu steht ein Termin auf den 15. Junius d. J. an hiesiger Gerichtsstelle an, welches ben Kauflustigen bekannt ge= macht wirb.

Die Tare fann in unserer Registratur eingeseben werden.

Meserit ben 22. Februar 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 22. Lutego 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Iż w czasie swéy małoletności z Wnym Antonim Koczorowskim w Jasinie pod Kościanem w związki małżeńskie weszła, a w dniu 3. Sierpnia r. z. wieku pełnoletności dostąpiona Wna Teressa Augustyna Nepomucena trzech imion Koczorowska z domu Turno w sądowéy czynności z dnia 10. Października 1826. r. wspólność maiątku i dorobku wyłączyła, stósownie do postanowienia P. P. K. Cz. II. Tyt. 1. §. 422 do wiadomości publicznie się podaie.

Wschowa d. 1. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, będzie młyn wodny Szkółka zwany, przy Orzeszkowie w Powiecie Międzychodzkim leżący, i na Tal. 702 oceniony, publicznie naywięcéy daiącemu przedany.

Termin tym końcem wyznaczony, przypada na dzień 15 tego Czerwca r. b. odbywać się będzie w mieyscu posiedzeń Sądu.

Ochotę kupienia maiących wzy-

wamy nań ninieyszém.

Taxa leży w Registraturze naszéy do przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 22. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Daß den Eigenthamer Michael Buffefeben Sheleuten zu Paterek bei Nakel, Wirsiger Kreises zugehörige, baselbst unter der Mro. 1 belegene Grundstück, bestehend in einem Wohnhause, den ubthigen Wirthschafts - Gebäuden, in 2 Familien - Häusern und einigen Garten, Wiesen und Leckern, bessen Werth zusammen auf 2113 Athlr. 10 fgr. 5 pf. gerichtlich ausgemittelt worden, soll Schulden halber an den Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Konigl Landgerichts zu Schneidemuhl, haben wir 3 Bietunge = Termine

1) auf den 5. Aprit,

2) - den 13. Juni,

3) — den 23. August A. J., wobon der letzte peremtorisch ist, Bormittags um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube angesetzt, und laden daher besitzsähige Kauflustige vor, sich alsdann hierselbst einzusinden, und ihre Gebote anzugeben.

Der Meistbietende hat den Zuschlig zu gewärtigen, in sofern nicht geseth= liche Grunde die Unsetzung eines neuen Termins nothig machen follten.

Die Tare fann in unferer Regiftratur jeberzeit nachgefehen werden.

Lobfens ben r. October 1826. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Patent subhastacyiny.

Grunta malžonkom Michała Bussy właściwie należące, pod Nr. I w Paterku przy Nakle położone, składaiące się z domu mieszkalnego i należących doń gospodarczych budyn kow, z dwóch domów komorniczych kilka ogrodów, łak i ról, których to gruntów wartość wyśledzoną iest sądownie ogólem na summe 2113 tal. 10 sgr. 5 fen. maia bydź sprzedanemi przez publiczną licytacyą na wniosek kredytorów więcey daiącemu. Wskutku zlecenia Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy zatém w Sądzie swym trzy po sobie następuiace termina a to

1) na dzień 5. Kwietnia,

2) na dzień 13. Czerwca,

3) na dzień 23. Sierpnia r. p., z których ostatni iest peremtoryczny. Ochotników kupna zdolność do kupienia i posiadania maiących wzywamy więc ninieyszym, ażeby w tychże terminach stanęli, i swoie podali licyta a w terminie ostatnim pewnym bydź może naywięcey daiący przybicia, ieżeli powody prawne nowego do sprzedaży wymagać nie będą terminu. Taxa może bydź przeyrzaną każdego czasu w Registraturze naszey.

Łobżenica d. 1. Październ. 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.